## Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

# dazety Lwowskiej.

14. April 1864.

Wro 86.

18. Kwietnia 1864.

(666)

### Kundmachung.

Nr. 2373. In dem Allerhöchst genehmigten Finanzgesete für das laufende Bermaltungsjahr ist der Betrag von Fünfundzwanzig Tausfend Gulden öfterr. Währung bewilligt worden, welcher seiner Bestimmung zufolge:

a) Bur Ertheilung von Stipendien an mittellofe aber hoffnungsvolle Künftler, welche entweder bereits mit einem größeren selbständigen Werke vor die Deffentlichkeit getreten sind, oder Leistungen von tieferen fünstlerischen Gehalte aufzuweisen in der Lage sind;

b) zur Ertheilung ron Bennonen, b. i. Unterfügungsbeiträgen für Künstler, melde bereite Ersprießliches und Berdienstliches geleistet haben, und welchen burch bie ermähnte Beihilfe die Möglichkeit geswährt merden soll, auf ber mit Glück betretenen Bahn fortzuschreisten; endlich

c) zu Aufträgen auf bem Gebiete ber bilbenden Runfte, und zwar, an folde Runftler, welche bereits bas Maß funftlerifder Gelb-

ftändigfeit erreicht haben, verwendet werden foll.

Indem das Staatsministerium, welchem die Durchführung dieser Widmungen anheimgegeben ift, sich vorbehält, rücksichtlich der Zuwendung von Pensionen im eigenen Wirkungstreise vorzugehen, ohne jedoch deshalb die hiezu berechtigte Competenz auszuschließen, bezüglich der an bildende Künstler zu vertheilenden Aufträge jedoch zunächst die Vefriedigung der in dieser Richtung sich geltend machenden Bedürfnisse des Staates zum Ausgangspunkte zu nehmen und dießfalls das Ersorderliche einzuleiten, werden zur Bewerbung um Stipendien alle Künstler aus dem Bereiche der bildenden Künste (Architektur, Stulptur und Maleret), der Dichtunst und Must aus allen Königreichen und Ländern des Kaiserstaates, welche auf die Zuwendung eines Stipendiums Ausspruch zu haben glauben, ausgesordert, sich diesfalls längstens die 15. Mai t. J. bei den betreffenden Länderstellen, oder wenn dies nach der Lage der Verhältnisse nicht thunlich sein sollte, bei dem f. f. Staatsministerium in Bewerbung zu sehen. Die Gesuche haben zu enthalten:

1. Die Darlegung bes Bilbungeganges und ber perfonlichen

Berhältniffe bes Bemerbers;

2. Die Angabe ber Art und Weise, in welcher von dem Stipenbium jum Zwecke ber weiteren Ausbildung Gebrauch gemacht werben foll, und

3. die Vorlage der ermahnten Probe des Talentes und der

bereite erreichten Bilbungeftufe.

Diese Stipendien werden vorläusig auf die Dauer Eines Jahres verliehen, wobei bemerkt wird, daß für die Bestimmung der Böhe derselben die persönlichen Verhältnisse des Bewerbers und der durch die Verleihung zu erreichende Zweck maßgebend find, wobet es jedoch dem Vemerber frei steht, seine persönlichen Wünsche auszusprechen.

Bom f. f. Staatsministerium.

Wien, am 3. April 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2373. Najwyżej zatwierdzona ustawa finansowa na biczacy rok administracyjny przyzwolona została kwota dwadzieścia i pieć tysiecy złotych reńskich walut. austr., która podług przeznaczenia swego ma być użyta:

a) na udzielanie stypendyów ubogim ale pełnym nadziei artystom, którzy albo wystąpili już przed publicznością z większem samoistnem dziełem, albo są w stanie wykazać się pra-

cami wiekszej wartości artystycznej;

b) na udzielanie pensyi t. j. wsparcia artystom, którzy zasłużyli się już jakiem dziełem znakomitem, a którym rzeczone wsparcie ma ułatwić dalsze postępowanie na rozpoczętej drodze; a nakoniec

c) na zamawianie prac w dziedzinie sztuk pięknych i to u takich artystów, którzy stanęli już na stopniu samodzielności

artystycznej.

Ministerstwo stanu, któremu poruczone zostało przeprowadzenie tych fundacyi, zastrzegając sobie co do udzielania pensyi, że będzie działało we własnym zakresie czynności bez wyłączania jednak uprawnionej do tego kompetencyi, a co do zamówień u artystów, że przedewystkiem będzie mieć na względzie zaspokojenie przedstawiających się w tym kierunku potrzeb państwa i w miarę tego wydawać stosowne rozporządzenia, wzywa niniejszem do ubiegania się o stypendya wszystkich artystów w zawodzie sztuk plastycznych (architektury, rzeźby i malarstwa), poezyi i muzyki ze wszystkich Królestw i krajów Cesarstwa, którzy mogą mieć prawo do otrzymania stypendyum, z poleceniem, ażeby w tej mierze przedłożyli, podania swoje najdalej do 15. maja r. b. przynależnym rzą-

dom krajowym, lub jeżliby to w miarę stosunków było niepodobnem, c. k. ministerstwu stanu.

Podania te maja zawierać:

1) Przedstawienie trybu kształcenia się i osobistych stosunków kompetenta;

2) wskazanie sposobu, w jaki ma być użyte stypendyum ce-

lem dalszego kształcenia się, i

3) przedłożenie wspomnionych prob talentu i osiągnietego już

stopnia wykształcenia.

Stypendya te beda tymczasowo nadawane na rok jeden, przyczem nadmienia się, że co do oznaczenia ich wysokości rozstrzygać będą osobiste stosunki kompetenta i cel. który ma być osiągnięty przez nadanie stypendyum, przyczem jednak wolno jest kompetentowi wyrazić osobiste swoje życzenia.

Z c. k. ministerstwa stanu.

Wiedeń, d. 3. kwietnia 1864.

#### Овващенье.

Ир. 2373. Въ заткерженимъ ксевысочайшею санкцьею законъ финансовомъ на теквщый рокъ оупракительственный призволена зостала ккота двадесять и пять тысячи реньскихъ австрійской валюты, котора подля свого призначенья мае быти оупотреблена:

а) Для надаванья стипендій потрекным и многонадежным артистами, которій або оуже выстопили въ мком большомь самод тлимь сочиненьсть при побличности, або моготь предложити роботи глобшого искоственного содержанья;

Б) длм надаваньм пенеїн, т. 6. подпомогъ артистамъ, которй оуже щось полезного и засляжного сдълали и которимъ черезъ кспомиеня подпомогъ мав см подати козможность, дальше постяпати на щаслико обраной дорозъ; наконець

в) для оуджланя препоряченій изк объема штякъ плястичныхъ, а то такимъ артистомъ, котори оуже осыгияли мърв

артистичной самостомтельности.

Министерство державное, котромя препорячено зостало нерепроваженье той ф8ндацін, застерегаючи собік, кзгладоміь надаваньм пенети, поствиати во власномъ крязъ дъйствьм, невыключам тымь однакожь буправненой до того компетенцій, дотычноже оуджамти см маючихъ препорбченій памстичнымъ артистомъ, однакожь предоксемъ кзгладъ мати на заспокоень<del>е</del> оказбочихъ см въ той мери потребъ держави, и починити въ томъ каглядъ потребни зараженья, кашвае до оубъгательстка о стипендью встух артистовъ изъ объема штокъ памстичныхъ (архитектори, ръзбен и живописи), поезіи и мозики во вскух королествъ и краекъ цжеарства, котори двиають до наданж стипендій требовательне прако имісти, щоби къ томъ взгама в предложили письмений поданью найдальше до 15го Мам сего року приналежнымъ правительствамъ крабвымъ, або веливы тов подля обстоятельствъ не было возможно, самомя ц. к. Министерство державномо.

Тін поданьм мають содержати:

1. Выказанье переходо образованьм и особистыхъ обстомтельствъ объгателм.

2. Означенье способя, къ шкой он в намърже стинендью

оуживати въ цели дальшого выобразованья см.

3. Предложенье оупоманятых доказательства оударова-

ньм и осменной оуже степени образованьм.

Тін стипендін бодоть первые на теченье одного роко оудылани, при чемъ замычае см, що при назначенью высоти надаемон стипендій особистій обстомтельства оубытателм и цыль черезъ наданье осменоти см мающа мыродательными соть, въ которомъ то взгамды однакожъ вольно есть оубытателеви и свои особистій желана выпокысти.

Отъ ц. к. Министерства державного.

**Е**ѣдень, 3. Цвѣтнм 1864.

(642) E d y k t. (3)

Nr. 2596. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym Seliga Tannenbauma, iz Hersch Klugmann przeciw niemu prośbę o wydanie nakazu zapłaty sumy wekslowej 100 złr. w. a. z przynależytościami podał, na która zadany nakaz zapłaty pod dniem 29. października 1863 do l. 9647 wydanym został.

Gdy miejsce pobytu Seliga Tannenbauma niewiadomo jest, przeto jemu kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Frankla z substytucyą adwokata krajowego Dra. Regera ustanawia, i temuż

powyższy nakaz zapłaty doręcza się.

Przemyśl, dnia 10. marca 1864.

(670)bi

Nr. 671. Bei ber f. f. Ober-Staatsanwaltschaft in Lemberg ist die Stelle bes Ober = Staatsanwaltstellvertreters mit dem Jahres= gehalte von 1155 fl., im Falle der Borruckung aber mit dem Sahresgehalte von 1050 fl. und bem Borrudungerechte in bie boberen Gehaltsstufen erledigt.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gesehmäßig eingerichteten und mit den Nachweisen der Sprachkenntnisse versehenen Gesuche bis jum 5. Mai d. J. bei ber f. t. Ober-Staatsanwaltschaft in Lemberg

im vorgeschriebenen Wege einzubringen.

Disponible Beamte, welche fich um biese Stelle zu bewerben gedenken, haben überdies nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Beitpuntte angefangen fie in den Stand ber Verfügbarkeit verset morten find, endlich bei welcher Kaffe fie ihre Disponibilitätegenuffe beziehen.

Bon der f. f. Ober-Staatsanwaltschaft.

Lemberg, am 14. April 1864.

(667)Edift.

Dir. 4958. Das t. f. Kreisgericht zu Stanislau gibt bem Abraham Jaeger fund, bag über Ginschreiten bes Meier Weinstok auf Grund des Wechselbriefes ddto. Bielitz 16. Oftober 1861 über 580 fl. öst. W. die Pranotazion der Wechselsumme über 580 fl. öst. W. im Lastenstande ber dem Abraham Jaeger gehörigen Antheile ber sub Mr. 36 St. in Stanislau gelegenen Realität mit Bescheib vom 18. Mai 1863 3. 4885 bewilligt wurde, welcher Bescheib zugleich mit dem über das Fristgesuch zur Rechtfertigung der obigen Pranotirung de praes. 22. Juni 1863 3. 8395 erfloffenen Bescheide vom 6. Juli 1863 3. 8396 dem unter Einem ju Sanden bes fur ben abwesenden Abraham Jacger aufgestellten Kuratore herrn Landes-Abvokaten Dr. Berson mit Cubstituirung bes herrn Landes : Advokaten Dr. Eminowicz zugestellt wird.

Vom f. f. Rreisgerichte.

Stanislau, am 6. April 1864.

(669)E b i f t. (1)Mr. 671. Bei ben f. f. Staatsanwaltschaften im Bereiche ber

f. f. Ober-Staatsanwaltschaft in Lemberg sind zwei Staatsanwalt-Substitutenstellen mit dem Jahresgehalte von 945 fl., eventuell im Falle ber Borrudung mit bem Sahresgehalte von 840 fl. und bem Borrudungsrechte in die höhere Gehaltsstufe erledigt.

Bewerber um eine diefer Stellen haben ihre mit den Nachweisen

ber gesethlichen Erfordernisse und ber Kenntniß der polnischen und ruthenischen Sprache versehenen Gesuche bis zum 5. Mai b. S. bei ber f. f. Ober-Staatsanwaltschaft in Lemberg einzubringen.

Disponible Beamte, welche fich um eine biefer Stellen zu bewerben gedenken, haben überdies nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen fie in ben Stand ber Berfügbarfeit verfett worden find, endlich bei welcher Raffe sie ihre Disponibilitätsgenuffe beziehen.

Bon ber f. f. Ober-Staatsanwaltschaft.

Lemberg, am 14. April 1864.

(668)G d i f t.

Nr. 3213. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Zaleszczyki wird hiemit befannt gegeben, daß im Grefugionswege bes hiergericht= lichen Zahlungsauftrages vom 27. November 1861 3. 3566 in bie öffentliche Beraußerung ber zu Zaleszczyki sub CN. 326 gelegenen, dem Wencel Zappe eigenthumlich gehörigen Realität gewilliget und diese Feilbiethung in drei Terminen, u. zw. auf den 20. Mai 1864, am 10. Juni 1864 und am 24. Juni 1864 ausgeschrieben worden ift.
3um Ausrufspreise wird der Schägungswerth pr. 1823 fl.

10 fr. oft. B. genommer, bagegen find die übrigen Lizitazionebedin=

gungen in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Zaleszczyki, am 30. Dezember 1863.

Konfurs.

Mr. 966. B. A. E. Beim f. f. Bezirksamte in Lisko ober nach Umftanden bei einem anderen Bezirksamte bes Lemberger Berwaltungegebietes ift eine Bezirts - Abjunktenstelle mit dem Jahrerge-

halte pr. 735 fl. öst. W. zu besetzen.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschrie= benen Dienstwege langstens bis Ende April I. J. bei der f. f. ganbes-Rommiffion für Personalangelegenheiten ber gemischten Bezirtsämter in Lemberg einzubringen, und es wird auf befähigte bisponible Beamte vorzüglich Bedacht genommen werden.

Bon der f. t. Landes-Kommission für Personalangelegenheiten

ber gemischten Bezirksamter.

Lemberg, am 1. April 1864.

(2) G d i f t. Mr. 1639 B. Bom f. f. galtzischen Landes = Militärgerichte wird mit Gbift vom 25. Marg 1864 3. 1639 B. befannt gemacht, es sei über die Klage de praes. 18. März 1864 B. 1639 des Noe Papernie, Geschäftsmannes in Lemberg, gegen die unbefannt wo befindliche Kittmeisteremitme Theofile Grafin Leali pcto. Zahlung der Weinselsumme von 1300 fl. oft. B. c. s. c. die mechfelrechtliche Bah-lungeauflage erlaffen, und dem auf Gefahr und Roften der Frau Geflagten unter Ginem mit Defret als Rurator bestellten Landes-Abvofaten Dr. Moritz Mahl hier zugestellt worden.

Hievon wird Theofila Grafin Leali mit dem Beifate in Kenntniß gesett, bem bestellten Kurator ihre dieffälligen Rechtebehelfe mit gutheilen ober fich felbst einen andern Cadmalter gu bestellen und diesem Gerichte namhaft zu machen, widrigenfalls fie fich die aus ihrer Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Lemberg, ben 25. Marz 1864.

Kundmachung. (2)

Mro. 3349. Dom Bolechower f. f. Bezirfsamte als Gerichte und Realinstanz wird hiemit kungemacht, es werde zur Sereinbringung ber mittelst rechtekräftigen Urtheils bes Samborer f. f. Kreisgerichts vom 17. März 1858 Zahl 499 erstegten Wechselforberung des David Abeles von 417 fl. 38 fr. fim. fammt 6% Zinsen vom 6. Juli 1856, Gerichtskoften pr. 6 fl. 15 fr. und 12 fl. 15 fr. fm. und ter Erefuzionefosten von 13 fl. 80 fr. oft. 28., die erefutive Feilbiethung der biefer Summe gur Sypothet bienenden, dem Schuldner Jakob Blumenthal eigenthümlich gehörigen, in Bolechow gelegenen Realität KNro. 147 alt 40 neu, in einem einzigen auf den 23. Juni 1864 um 10 Uhr Bormittage fesigefetten, und hiergerichte abzuhaltenben Termine unter erleichternden Bedingnissen ausgeschrieben.

Der Ausrufspreis ift ber gerichtlich erhobene Schätzungewerth biefer Mealität pr. 3690 fl. öft. B., bas Babium bagegen beträgt 5% des Schähungswerthes, welches im Baaren erlegt werben muß.

Bei biefem Termine wird biefe Realität auch unter bem Coa

Bungewerthe verfauft merten.

Der Chatungeaft und bie übrigen Feilbiethungebedingungen funnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen, ober in Abschrift erhoben werden.

Deffen die Bartheien und bie befannten Gläubiger ju eigenen

Sänden verständigt merden.

Bom f. f. Bezirksamt als Gericht.

Bolechow, am 18. März 1864.

(660)Cdift.

Rro. 2651. Dom Zborower f. f. Begirfeamte ale Gerichte wird hiemit befannt gemacht, es merten über Ersuchschreiben tes Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 2. Juli 1863 gahl 24552 bie eres futive Feilbiethung ter in Jezierna unter RMro. 526 gelegenen, bem Moses Schechter gehörigen, keinen Tabularkörper bildenden, auf 49 fl. öft. W. abgeschätten Realität zur Hereinbringung der von ter f. f. Finanz-Profuratur Namens des h. Alerars erstegten Forderung 15 fl. 59 fr. AM. f. N. G. in brei Terminen, und zwar am 20. Mai 1864, 16. Juni 1864 und 5. Juli 1864 jedesmal um 10 Uhr Bormittage in Jezierna vorgenommen merben.

Die Lizitazonebedingungen fonnen in ber hiergerichtlichen Regiftratur oder in den Feilbiethungsterminen bei der Gerichtekommission

eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Zborow, den 28. Februar 1864.

Konfurs. Mro. 69. Im galizischen Poftbezirte ift eine Poftafzeffiftenftelle letter Rlaffe mit bem Gehalte jahrlicher 315 fl. gegen Kauzioneleis ftung im Betrage von 400 fl. in provisorischer Eigenschaft zu befegen.

Bewerber haben ihre Gesuche unter Nachweisung ber gesetlichen Erforderniffe binnen 3 Bodjen bei biefer Pofibirefgion einzubringen

Lemberg, am 31. März 1864.

Cinberufunge = Cdift. Mro. 17137. Naftali Pflanzer aus Lemberg, melder fich unbefugt außer ben öfterr. Staaten aufhalt, wird hiemit aufgeforbert, binnen feche Monaten von der erften Ginschaltung Diefes Griftes in bie Landerzeitung gurudgutehren, und feine unbefugte Abmefenbeit gu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach bem allerhochsten Patente vom

24. März 1832 verfahren merben mußte. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 6. April 1864.

Edykt.

Nr. 5404. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym z pobytu niewiadomego Maksa Chojeckiego, iż przeciw niemu z wekslu z daty Stanisławów 1. listopada 1863 nakaz zapłaty sumy 430 zł. w. a. na rzecz Chany End zarazem wydaje i nieobecnemu dłużnikowi kurator w osobie p. adwokata Minasiewicza z zastępstwem pana adwokata Kolischera ustanawia sie, któremu to kuratorowi nakaz płatniczy się doręcza.

Stanisławów, dnia 6. kwietnia 1864.

Motten= und Wanzen=Tod!

Um Pelje und Schaafwoll - Waaren bor Motten und Schaben zuverläßig zu bewahren, empfehle ich die Tinktur "Motten-Tod", womit die Sachen gleichmäßig eingesprengt, jeder Besorgniß vor Schaden überheben. — Gben fo empfehle ich gegen die fast zur Hausplage gewordenen abscheulichen Wanzen. Die als u-rrüglich taufenbfach erprobte Tinftur "Wanzen - Tod", Die Liefes Ungeziefer und seine Brut sogleich tödtet, ohne für Menschen und Wirbelthiere im Mindesten schädlich zu sein; welche Eigenschaft auch die Tinktur gegen Motten besitzt. Jeder Versuch wird Gesagtes vollständig beftätigen.

(615-2)O. T. Winckler, Stadt Nr. 78.